# PISMO URZĘDOWE TARNOWSKIEJ KURJI DIECEZJALNEJ

## Sacra Poenitentiaria Apostolica.

Dubium.

De privilegio sacerdotibus concesso in Constitutione Apostolica "Auspicantibus Nobis".

Sacrae Poenitentiariae Apostolicae sequens dubium pro opportuna solutione exhibitum fuit:

"Utrum privilegium personale, hoc anno iubilari in Constitutione Apostolica "Auspicantibus Nobis" sacerdotibus concessum sit consuetum personale privilegium altaris, vi cuius sacerdotes, pro defuncto celebrantes, Indulgentiam plenariam acquirere et applicare valeant animae pro qua Missam celebrant; vel potius ita intelligendum sit ut sacerdotes, Sacrum litantes, in quolibet Missae Sacrificio plenariam Indulgentiam lucrari et applicare possint, independenter a Missae applicatione, uni animae, in Purgutorio detentae, ab ipsis ad libitum designatae".

Et Sacra Poenitentiaria Apostolica, re mature perpensa, respondendum censuit:

"Negative ad primam partem, affirmative ad secundam".

Facta autem de praemissis relatione Ssmo D. N. Pio divina Providentia Pp. XI, ab infrascripto Regente eiusdem Sacri Tribunalis, in Audientia die 1 Martii 1929, idem Ssmus Dominus responsum Sacrae Poenitentiariae benigne adprobavit, confirmavit et publici iuris fieri mandavit.

Datum Romae, ex Sacra Poenitentiaria Apostolica, die 8 Martii 1929.

S. LUZIO, Regens

A. ANNELI, Substitutus

#### Pontificia Commissio

ad Codicis canones authentice interpretandos.

Responsa ad proposita dubia.

Emi Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos, proposits in plenario coetu quae sequuntur dubiis, responderi mandarunt ut infra ad singula:

#### I. - De sacris benedictionibus.

D. An verba *ritibus ab Ecclesia praescriptis*, de quibus in canone 349 § 1 n. 1, ita intelligenda sint ut Episcopi in sacris benedictionibus prohibeantur solo crucis signo uti, quum peculiaris formula in libris liturgicis non praescribitur.

R. Negative.

## II. - De impedimento publicae honestatis.

D. An vi canonis 1078 ex solo actu, ut aiunt, civili inter eos, de quibus in canone 1099 § 1, independenter a cohabitatione oriatur impedimentum publicae honestatis. R. *Negative*.

#### III. - De dispensatione ab abstinentia et ieiunio.

D. An *magnus populi concursus*, de quo in canone 1245 § 2, habeatur etiam per extraordinarium concursum fidelium unius tantum paroeciae ad festum in ecclesia celebrandum.

R. Affirmative.

#### IV. - De positionibus seu articulis argumentorum.

D. An secundum canonem 1761 § 1 servari possit praxis, vi cuius iudex cum altera parte communicare solet positiones seu articulos argumentorum, super quibus testes sunt examinandi, ut interrogatorium conficiat exhibeatque iudici.

R. Affirmative, remoto tamen subornationis periculo.

#### V. - De iure accusandi matrimonium.

D. Utrum vox *impedimenti* canonis 1971 § 1 n. 1 intelligenda sit tantum de impedimentis proprie dictis (cann. 1067-1080), an etiam de impedimentis improprie dictis matrimonium dirimentibus (cann. 1081-1103).

R. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

Datum Romae, die 12 mensis Martii anno 1929.

P. Cara. GASPARRI, Praeses.

L. † S.

IOSEPH BRUNO, Secretarius.

# Stowarzyszenie kapłańskie Adoracji Przenajśw. Sakramentu.

Stowarzyszenie kapłańskie Adoracji Przenajśw. Sakramentu zawiązane zostało przez Błogosławiongo O. Eymard'a, Założyciela Zgromadzenia Przenajśw. Sakramentu, a potwierdzone przez pap. Leona XIII i Piusa X ma za cel zbliżyć bardziej do Pana Jezusa w Przenajśw. Sakramencie kapłanów, "Jego przyjaciół" — ożywić ich stosunek do tego Sakramentu najbardziej uświęcającego, który jest początkiem, ogniskiem i celem kapłaństwa katolickiego.

Członkiem może zostać każdy kapłan lub kleryk wyższych święceń (w Stanach Zjednoczonych także kleryk minorzysta.

Obowiązki: 1) odbywać godzinę adoracji raz na tydzień przed Przenajśw. Sakramentem (nie koniecznie klęcząco, chorzy i słabowici mogą i w domu); 2) odsyłać co pół roku wykaz odbytych adoracji do dyrektora krajowego. Ma to na celu uchronić stowarzyszenie od zastoju i przypomnieć członkom ich powinność. 3) Raz w roku odprawić Mszę św. za zmarłych członków. 4) Abonować organ Stowarzyszenia, o ile w polskim języku wychodzi, lub o ile można, korzystać z innojęzycznego.

Przywileje:

- 1) Odpust zupełny za każdą godzinę adoracji, nawet, jeżeli się ją codziennie odbywa.
- 2) Odpust zupełny w dzień przystąpienia do stowarzyszenia i w niektóre święta wymienione na karcie przyjęcia.
- 3) Niezliczona ilość odpustów zwanych "della Stazione del Santissimo "Sacramento" każdym razem, gdy się odwiedza Przenajśw. Sakrament i odmówi 6 razy Ojcze nasz,

Zdrowaś Marjo, Chwała Ojcu itd. Wszystkie te odpusty można ofiarować za dusze w czyścu.

4) Antycypować Matutinum i Laudes od g. l. pop.

- 5) Poświęcać i wkładać szkaplerz św. Józefa, poświęcać z odpustami koronki Niepokalanego Poczęcia M. B., przyjmować członków do trzeciego zakonu nawet tam, gdzie są klasztory franciszkańskie.
- 6. Nadawać różańcom odpusty krzyżackie, t. j. 500 dni za każde Ojcze nasz i Zdrowaś Marjo. Wystarczy znak krzyża św. (Pius X, 29 maja 1907).

7) Msze św. za zmarłych członków wszystkie są uprzywilejowane (Pius X, luty 1905).

8) Członkowie kapłani mogą w razie choroby, jeśli lekarz poświadczy, że trudno im przyjmować Komunję św. naczczo — przyjmować Ją po spożyciu lekarstwa lub przyjęcia jakiego płynu dla posilenia się.

(Papież Pius XI, dnia 29 marca 1926).

Wpisy przyjmuje dyrektor krajowy ks. Mateusz Jeż w Krakowie, ul. św. Marka 10. Podając do wiadomości niniejszy statut, zachęcamy P. T. Duchowieństwo do zapisywania się do tego kapłańskiego stowarzyszenia.

# Wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Na dalsze wątpliwości co do wystawienia Najśw. Sakramentu, odpowiadamy:

1) "Święty, Święty, Święty" należy śpiewać przed każdem wystawieniem Najświętszego Sakramentu, zostawiamy tylko do woli, czy raz, czy trzy razy śpiewać.

2) "Chwalmy ten nieskończony" po sumie odpada.

3) "Święty Boże" śpiewać tak, jak u nas dotychczas śpiewano.

4) W dni Krzyżowe, co do antyfon i modlitw należy się trzymać nowego rytuału.

5) Co do procesji z Najświętszym Sakramentem. Jeżeli w niektórych kościołach był zwyczaj odprawiania ich także oprócz wymienionych dni w directorium, n. p. na zakończenie majowego nabożeństwa, lub adoracji Najświętszego Sakramentu, można je zatrzymać.

## Tematy do opracowania na kongregacje dekanalne.

Z dogmatyki: Deus omnibus, et quidem iustis, peccatoribus et etiam infidelibus, tribuit gratiam sufficientem ad salutem.

Z moralnej: Quinam abusus a conjugibus quoad debitum coniugale committantur

et quomodo confessarius erga eos se gerere debeat?

**Z prawa:** Praktyczne zastosowanie postanowień synodalnych o zarządzaniu majątkiem kościelnym i plebańskim.

# Egzamin teologiczny

przepisany kan. 130 — odbędzie się w roku bież. dnia 21 sierpnia w sali Seminarjum duchownego o godzinie 9-tej przed południem. Księża wyświęceni w latach 1926, 1927 i 1928, przygotują się do tego egzaminu z dogmatyki szczegółowej i teologji moralnej (część II).

# Dzieło Papieskie św. Piotra Apostoła pod opieką św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

(Statut tymczasowy).

O Marjo Dziewico, Królowo Apostołów, módł się za nami.

Św. Piotrze, Książe Apostołów, módl się za nami i za krajowemi seminarjami. (100 dni odpustu za każdy raz).

#### I. Cel Dzieła.

Dzieło św. Piotra Apostoła zostało założone dla zaopatrzenia krajów misyjnych we własne duchowieństwo.

Przez *modlitwę* i dobrowolne umartwienia wyprasza ono u Boga – za przyczyną św. Teresy – powołania kapłańskie, wśród nowo-ochrzczonych pogan.

Przez jałmużnę pomaga do kształcenia kapłanów w wielkich i małych seminarjach.

Dzieło to umożliwia szerzenie Królestwa Chrystusowego na całej ziemi i przyspiesza chwilę, w której nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Zapobiega przerwaniu działalności misyjnej tam, gdzie liczba misjonarzy zaledwie jest wystarczająca dla obsługi wiernych lub ochrzczonych, a zwłaszcza tam, gdzie misjonarze zagraniczni są wypędzani i prześladowani.

W Encyklice swojej z 25 lutego 1925 r., Ojciec św. pragnie zainteresować całe chrześcijaństwo sprawą przysposobienia kleru krajowego, któryby, znając dokładnie wszystkie potrzeby, dążenia, poziom umysłowy, przymioty i wady współziomków, mógł na braci swoich większy wpływ wywierać i mieć wobec nich większą powagę, aniżeli księża zagraniczni.

II. Członkowie Dzieła.

Dzieło św. Piotra Apostoła obejmuje cztery kategorje członków:

1. Członkowie *fundatorzy*, składający jednorazowo lub w kilku ratach taki kapitał, którego odsetki wystarczyłyby na utrzymanie roczne jednego seminarzysty krajowego.

2. Członkowie dobrodzieje, biorący na siebie utrzymanie jednego seminarzysty

przez cały czas jego studjów, czyli przez lat sześć.

- 3. Członkowie Kół misyjnych św. Teresy podejmują wspólnemi siłami te same obowiązki, co i członkowie dobrodzieje.
  - 4. Członkowie wspomagający płacą roczną składkę przynajmniej 50 groszy.

## III. Odpusty użyczone Dziełu.

- I. Odpust zupełny przy wypełnianiu zwykłych warunków:
- a) Dla pierwszych 3-ch kategoryj w dzień zapisania się na członka.
- b) Dla wszystkich 4-ch kategoryj: w święto Bożego Narodzenia, Zielonych Świątek, Wniebowstąpienia, Bożego Ciała, w Wielki Czwartek, Niepokalanego Poczęcia Najśw. Panny Marji, Narodzenia Matki Boskiej, Zwiastowania, Oczyszczenia i Wniebowzięcia Najśw. Panny Marji.

W każde święto 12-tu Apostołów.

W dzień Katedry św. Piotra w Rzymie, 18 stycznia (święto patronalne Dzieła).

W dzień Katedry św. Piotra w Antjochji, 22-go lutego; św. Męczenników japońskich, 5-go lutego; św. Józefa, 19-go marca; św. Benedykta Maura, 3-go kwietnia; św. Wawrzyńca djakona, 10-go sierpnia; św. Franciszka z Assyżu, 4-go października; św. Franciszka Ksawerego, 3-go grudnia; św. Szczepana djakona i pierwszego męczennika, 26-go grudnia.

II. Odpust zupełny na godzinę śmierci dla tych, którzy wyspowiadawszy się i przyjąwszy Komunję św., a przynajmniej w duchu skruszeni, wezwą pobożnie usty, lub w niemożności – sercem Najświętsze Imię Jezus i przyjmą cierpliwie śmierć z ręki Bożei, jako kare za grzechy.

III. Odpust cząstkowy sto dni za każdy uczynek pobożności lub miłości, spełniony w intencji Dzieła z czystym sumieniem, a przynajmniej ze skrucha w sercu.

Sto dni odpustu za każdorazowe wezwanie Matki Bożej i św. Piotra Apostoła, jak wyżej, strona 1-sza.

IV. Przywilej osobisty ołtarza 4 razy na tydzień dla członków kapłanów, o ile dotąd tego przywileju nie posiadali.

#### Inne korzyści duchowne.

Seminarzyści krajowi ofiarują często wspólne Komunje św., a codzień wspólne modły za członków Dzieła, żyjących i zmarłych, a którzy nadto mają udział w zasługach misji. Każdy kapłan miejscowy, który był wychowankiem Dzieła, odprawia w ciągu pierwszego miesiąca po swojem wyświęceniu 3 Msze św. za dobrodziejów, a nadto co rok jedną Mszę św. i pięć Mszy po śmierci osoby, która utrzymywała go przez cały pobyt w seminarjum.

Prezesem Krajowym Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła zamianowała Stolica Apostolska ks. Prałata Mateusza Jeża, kapłana Archidiecezji krakowskiej.

Dyrektorem diecezjalnym tego Dzieła zamianowaliśmy P. T. Ks. Franciszka Mroza, prepozyta XX. Filipinów w Tarnowie, do którego też w sprawach Dzieła zwracać się należy.

Do niniejszej Kurendy dołączamy 1 egzemplarz Statutów dla każdego Urzędu parafjalnego.

# Rekolekcje kapłańskie

a) w Seminarjum diecezjalnem w Tarnowie odbędą się od 26 – 30 sierpnia. Początek 26 sierpnia (poniedziałek) wieczorem. Wcześnie zgłaszać się do Rektoratu Seminarjum;

b) w Nowym Sączu u OO. Jezuitów od 2-6 lipca. Początek 2 lipca wieczorem.

## Arcybiskupie Seminarium duchowne w Poznaniu

ulica Wieżowa 2–4, urządza w miesiącach lipcu, sierpniu i wrześniu r. b. pensjonat dla kapłanów, przyjeżdżających celem zwiedzenia Powszechnej Wystawy Krajowej. Osobne pokoje. Śniadania i kolacje na życzenie. Sposobność celebrowania w pobliskich kaplicach i w katedrze. Dogodna komunikacja tramwajowa z Wystawą. Ceny przystępne. Tel. 1270. Prosi się o wczesne zgłoszenia. (—) Ks. Rolewski. Rektor

# Obchody rocznicy "Rerum Novarum".

Otrzymaliśmy następującą odezwę:

W r. b. przypada 38 rocznica od chwili ukazania się encykliki Papieża Leona XIII, w sprawie społecznej "Rerum Novarum". Organizacje katolicko-społeczne w całym kraju przygotywują się do uroczystego obchodu pamiętnej rocznicy. Tem bardziej bowiem pożądanem jest, ażeby dzisiaj, kiedy cały kraj przeżywa napór ze strony komunizmu i socjalizmu, a partje lewicowe usiłują za wszelką cenę wnieść rozstrój w życie państwowe i gospodarcze, wszystkie bez wyjątku organizacje, stojące na zasadach katolickich, przygotowały choćby skromne obchody z okazji rocznicy "Rerum Novarum" w miesiącu maju. Spopularyzowanie bowiem myśli obchodów "Rerum Novarum" w parafjach, w dużej mierze oddziała na masy robotnicze i ludowe i przyczyni się do pogłębienia myśli katolickiej w szerokich warstwach, a zarazem takie obchody są potężnym środkiem przeciwdziałania zakusom partyj wywrotowych.

Związek Katolickich Stowarzyszeń Robotniczych w Krakowie, gdzie od szeregu lat na większą skalę urządza się tego rodzaju obchody, zwraca się z prośbą, by Najprzewielebniejsza Kurja zwróciła uwagę organizacyj robotniczych i ludowych katolickich w diecezji, na potrzebę i pożytek urządzenia obchodów rocznicy "Rerum Novarum". Również prosimy o polecenie broszur, mogących służyć, jako materjał z okazji rocznicy. Broszury te są do nabycia w Sekretarjacie Katolickich Stowarzyszeń Robotniczych w Krakowie, ul. Potockiego 11.

Związek Stowarzyszeń Katolickich Robotników Archidiecezji Krakowskiej

# Zmiany wśród Duchowieństwa.

Dziekanami zamianowani: dla dekanatu Kolbuszowskiego, ks. Melchior Zapała, proboszcz w Cmolasie; dla dekanatu Bocheńskiego ks. Józef Padykuła, proboszcz w Rzezawie.

Odznaczeni: Rok. i Mant. ks. Stanisław Warchałowski, proboszcz w Bobowej i ks. Walenty Mucha, proboszcz w Luszowicach; Exposit. can.: ks: Stefan Czerw, katecheta gimn. II. w Nowym Sączu i ks. Bartłomiej Wolski, proboszcz w Jastrzębi.

Instytucję kanoniczną na probostwo w Porębie Spytko otrzymał ks. Józef Rojek,

wikarjusz ze Siedlisk Bogusz.

Przeniesiony ks. Adolf Boratyński po ukończeniu administracji w Porębie S., na wikarjusza do Siedlisk Bogusz.

## Z KURJI BISKUPIEJ

W Tarnowie, dnia 25 maja 1929.

Ks. Roman Sitko kanclerz

† LEON Bp.